# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 3. Januar 1827.

#### Ungefommene Fremde bom 28. December 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Wrzesznica, Frau Entobesitzerin von Potocka aus Sielimino, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kreis-Physikus Henkel und Justiz-Actuarius Wiebe aus Flatow, Hr. Gutsbesitzer v. Goslinoski aus Eubosin, Hr. Gutsbesitzer v. Ziemicczki aus Chlebowo, Hr. Pachter Thiel aus Domaszki, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

### Den 29ten December.

herr Cammer = Director hoffmann aus Krotoschin, hr. Burgermeister Krüger aus Schwetzkau, hr. Apotheter hellwich aus Franstadt, hr. Raufmann Leipziger aus Thorn, I. in Nro. 99 Bilbe; hr. Friedensrichter v. Zielislawski aus Jaroczin, I. in Nro. 116 Breitestraße; hr. Conducteur Gotsch aus Kornik, I. in Nro. 95 St. Abalbert; hr. Pahter v. Moraczewski aus Garborowo, hr. Gutsbesitzer v. Makvert aus Gogolewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den Boten December.

Herr Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Rothdorff, Hr. Gutsbesitzer von Riegolewski aus Wlaszcicjowko, 1. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Swisulski aus Koszut, Hr. Gutsbesitzer v. Sieraszewski aus Lulin, Hr. Gutsbesitzer v. Potworowski aus Gola, Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Kielezou, Hr. Gutsbesitzer v. Topinski aus Tarnowo, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Moraczewski aus Zielatkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Lakomiecki

ans Dombrowta, Frau Gutebefigerin v. Stolaweta aus Strytowo, fr. Pacter v. Stalaweti aus Gluchowo, 1. in Nro. 168 Wafferfraße; fr. Gutebefiger von Bieczynsti aus Grablewo, 1. in Nro. 187 Wafferfraße.

Den Biten December.

Herr Landrath v. Bilineki aus Koften, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbefiger v. Zultowski aus Kasinowo, Hr. Gutsbesiger v. Bieganski aus Potulice. Hr. Gutsbesiger v. Sierakowski aus Dtufz, I. in Nro. 116 Breitestraße; herr Forst-Juspector Ausche aus Bentschen, Hr. Ober-Amtmann v. Blank aus Birnbaum, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Subhaftatione = Patent.

Da sich auch in dem anderweit am 4. April d. J. angestandenen Termin, zum Berkauf des den Erben des Friedens= Gerichts = Executor Martin Dymezynski gehdrigen, hier auf der Vorstadt Zago, eze unter Nro. 128 belegenen Grundsstücks, welches gerichtlich auf 780 Ktlr. gewürdiget worden, keine Käuser eingefunden haben, so ist auf den Antrag eines Gläubigers ein nochmaliger persemtorischer Termin auf den 17ten Januar 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Mioduszewski in unserem Instructions=

Rauf= und Besitsfähige werben vors geladen, in diesem Termin personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigen zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie dalszym na dzień 4. Kwietnia r. b. do przedaży nieruchomości do Sukcessorów Marcina Dinczynskiego Exekutora Sadu Pokoiu należącey wyznaczonym tu na przedmieściu Srodka pod liczba 128 polożoney, sądownie na 780 tal, otaxowaney, žaden chęć kupna maiacy niegłosił się, przeto na wniosek Wierzyciela nowy termin zawity na dzień 17. Stycznia 1827 r. o godzinie gtey rano przed Referendariuszem Sądu Ziemiańskiego Mioduszewskim w izbie naszéy Instrukcyk ney Sądu naszego wyznaczony zostal.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięwirb, in fofern nicht gesetzliche Umstande 'cey daigcy iezeli prawna fakowa nie eine Ausnahme gefta ten.

Zare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 21. December 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 21. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll bas ohnweit ber Ctabt Birn= baum, im Rreife gleichen Mamens gele= gene, gur v. Pranftanowsfifchen Concurs= Maffe gehörige, auf 1451 Rthlr. ge= richtlich abgeschätte fogenannte Birfbormert, in dem hier am 23. Februs ar 1827. anftebenden peremtorifden Termine bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werden, wogu wir Raufer ein= laben.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unferer Regiffratur taglich einges jeben werben.

Meferit den 13. November 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Folwark Brzezina zwany, niedaleko miasta Międzychoda w Powiecie tegoż nazwiska leżący, do massy konkursowey Przystanowskich należący i sądownie na Talarów 1451 oceniony, publicznie naywięcey dawaiącemu w terminie peremtorycznym dnia 23. Lutego 1827. tu w Międzyrzeczu przedawanym będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 13. Listop. 1826. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Brombergichen Preife in ber Ctatt Schiffig unter Dro. 30. und 43. bele= genen Beinrich Boigtiden Grundftude nebft Bubehor, welche nach ber gericht= Hiden Tage, und gwar bas Erfiere auf 234 Rthir. 16 fgr. 8 pf., bas Leigtere auf 1034 Mthlr. 8 fgr. 4 pf. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber einzeln ober auch beide gusammengenommen bffentlich an den Meiftbictenden verfauft werben, und ift, ba in bem angestandenen Ter= min ein Gebot nicht abgegeben worben, ein neuer Biefunge-Termin auf ben 21. Februar 1827. ber bem Gerrn Land= Gerichte = Referendarins v. Bacgfo Mor= gens um 9 Uhr allhier angefett.

Besithfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Rachricht bekannt gemacht, baß in bemselben das Grundstück bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetliche Grunde dies noth-

wendig machen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unfer rer Regiftratur eingesehen werben.

Fromberg ben 30. November 1826.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Posiadłość pod Jurysdykcyą paszą w mieście Szulcu w Powiecie Bydgoskim pod Nr. 30 i 43 położone, do obywatela Henryka Voigt i żony iego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, a wprawdzie pierwsza na talarów 234 śgr. 16 fea. 8, druga na tal. 1034 śgr. 8 fen. 4 ocenione zostały, maią bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu poiedynczo lub też pospołu sprzedane.

Tym końcem termin iuż był naznaczony, w którym iednak żadne licytum nie nastąpiło; wyznaczyliśmyprzeto nowy termin licytacyjny pe-

reintoryczny

na dzień 21. Lutego 1827, zrana o godzinie 9téy przed Referendaryuszem Ur. Baczko w mieyscu.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będźie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 30. Listop. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań.

ski.

Ebictal = Citation.

Hur die Euphrofine verehelichte von Molzepnska geborne von Morafzewska, find aus dem Testament des Michael von Morafzewski, vom 25. November 1774. Eigenthums-Ansprüche an das im Pleschner Kreise belegene, dem Doctor Flamm zugehörige Gut Sfrzypno I. Anstheils im Hypothekenbuch des genannten Guts protestando modo nach der Bersfügung vom 24. Februar 1804. Rubr. II. Nro. 1. eingetragen.

Auf ben Antrag des Doctor Flamm, wird nun die Euphrosine verehelichte von Mosaszynska, geborne v. Moraszewska, so wie ihre etwanige Erben oder Ecssonarien bssentlich zu dem vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Referendarius Sohr auf den 14 Februar 1-827. anderaumten Termine vorgeladen, um die erwähnten Eigenthumsansprüche geltend zu machen; widrigenfalls sie damit ausgeschlossen, und ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofdin-ben 16. October 1826. Rbnigl, Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktainy.

Dla Eufrozyny z Moraczewskich owdowiałey Moszczyńskiey z dnia 25. Listopada 1774 pretensye do własności dóbr Skrzypna I. Części w Powiecie Pleszewskim położonych, do Doktora Flamme należących w księdze hypoteczney rzeczonych dóbr protestando modo podług rozporządzenia z dnia 24. Lutego 1804 Rubr. II. No. 1 są zapisane.

Na wniosek Doktora Flamme zapozywany publicznie Eufrozynę zamężną Moszczyńską urodzoną Moraczewską, tudzież bydź mogących
iéy Sukcessorów lub Cessyonaryuszów, aby w terminie dnia 14.
Lutego 1827 przed Referendaryuszem W. Sohr wyznaczonym się
stawili, i pretensyami wyżey rzeczonemi się popisali, w przeciwnym
razie z takowemi wyłączeni zostaną,
i wieczne w tey mierze nakazane im
będzie milczenie.

Krotoszyn d. 16. Paźdz. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Rreise belegene herrschaft 3p= bowo nebst Bubebbr, welche nach ber ges Patent Subhastacyiny.
Maiętność Zydoska wraz z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, która według taky sądownie sporządzoney, a mianowicie:

richtlichen Tare, und gwar:

1) die Stadt und Dorf Indowo auf Tog, 528 Athle., 4 fgr. 11 pf.

29 bas Dorf Ciclimowo, 28,606 Athlr. 2 fgr. —

24,149 Rthlr. 25 fgr. 3 pf. die ganze herrschaft überhaupt auf

162,283 Rthtr. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Anstrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und die Bietungstermine find auf

den 28. October c., den 1. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf den 5. Mai 1827.,

por bem herrn Landgerichtsrath Jentich Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten einem jeden frei, und die etwa bei Aufpnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu' jeder Beit in unfe-

Gnefen ben 1. Juni 1826.

There is an established the control of the

Konigl. Preuf. Landgericht.

1) miasteczko i wies Zydowo, na 109,528 Tal. 4 sgr. 11 fen.

2) wies Cielimowo,

28,606 Tal. 2 sgr. - -

3) wies Jelitowo,

24,149 Tal. 25 égr. 3 fen. a cala maietnosé ogólem za

162,283 Tal. 25 śgr. 3 fen. oszacowaną została, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacy przedana. Tym końcem wyznaczone są termina na

dzień 28. Października r. b., dzień 1. Lutego 1827.,

termin zaś zawity na

do wiadomości.

The property of the contract o

dzień 5. Maia 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się posiadania zdolnym nabywcom

W końcu wolno iest każdemu donieść nam w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem o iakimkolwiek przy detaxacyi zayśc mogącym braku.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 1. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Bufolge Auftrag bes Ronigl. Landge= im Bege ber nothwendigen Gubhafta= tion ber ben Martin Schumannichen Ebeleuten gehörigen, in Morownica belegenen Dublen = Wirthfchaft, beffebend aus einem Wohnhaufe, fleinem Stall, und Scheune nebft Windmuble, welches Jufammen auf 417. Rthlr. gerichtlich ge= fcatt worden, einen Termin auf ben 12ten Mars a. f. fruh um 8 Uhr auf ber hiefigen Gerichts , Stube anbes

Bu biefem Ternin laben wir Rauffu-Rige, Befit = und Zahlungefahige mit bem Bemerten biermit bor, baf ber Dreiftbietende nach erfolgter Genehmi= gung bes gedachten Ronigl. Landgerichts ben Bufchlag ju gewärtigen bat.

Roffen ben 13. November 1826. Ranigl. Preuf. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Krolewskiege richte ju Fraustadt, haben wir jum Berfauf Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi małżonkom Marcin Szumann należącego go. spodarstwa młynarskiego składaiącego się z jednego mieszkalnego domu, maley stayni i stodolki wraz z wiatrakiem, które na 417 tal. sądownie oszacowanem iest, termin na dzien 12. Marca r. p. zrana o. godzinie 8. w naszey sądowey izbie. Na termin ten zapozywamy ochote kupić maiących, zapłacić i posiadać zdolnych, z tem nadmienieniem. iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 13. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In termino ben 20ten Sanuar 1827. follen 150 Stud Lammer im biefigen Ronigl. Friedens = Gericht Bor= mittags um 10 Uhr an ben Deiftbieten= ben verfauft werden.

Inomraclaw den 20. December 1826. Ranigl, Preug. Friebenegericht.

## Obwieszczenie.

W terminie dnia 29. Stycznia Zrana o godzinie 10. maią bydź 150 sztuk iagniat przed Sądem tuteyszym więcey daiącemu przedane.

Inowrociaw 20. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. 6. Bolfffohn, Konigl. Sofgabnargt.

Durch fortgesetzte Bemühungen ist es mir gelungen, einen Kitt zum Austschlen hohl gewordener Jähne zusammen zu setzen, den ich seit länger als einem Jahre anwende und stets als das beste und schmerzlosesse Mittel zum Aussüllen der währt gesunden habe. Bei hohlen Jähnen entsteht in der Regel der Schmerz daburch, daß der Merv des Jahnes entblößt ist, und durch Kälte sowohl als durch hise gleichmäßig irritirt wird. Füllt man aber den hohlen Jahn mit dem obenerwähnten Kitt aus, welcher den Nerv durchaus nicht drückt und im Jahne selbst verhärtet, so wird nicht nur der Schmerz gestillt, sondern auch der Jahn dadurch gerettet. Ich versehle dahero nicht, das gechrte Publifum auf dieses Mittel aufs merksam zu machen, welches zu den Preisen von 20 Sgr. und 1 Thaler nach Werschiedenheit der Größe der Flaschen stets bei mir vorräthig ist. Die Käuser ers halten zugleich eine gedruckte Anweisung, nach der sich ein Jeder leicht die hohlen Jähne selbst aussüllen kann. Die Fläschchen tragen als Zeichen der Aechtheit ein mit S. W. bezeichnetes Petschaft. Beim Verkauf größerer Quantitäten dewillige ich einen angemessenen Rabat, Königsstraße No. 45 in Verliu.

att Dinalitie, billiger og Henne Henryder til til forstere bed pom

proportion to be the most of the field and the control of the second of

There we dann company to the Broken or the strong a Board on

nanduminuelse with

。1971年1974年1986年,1987年198日,在1978年19

the supplemental and the first

Assembly a transfer of the territory

A local of will all to a comment of the comment of

regular production and a second